## Nro. 212.

## Vosener Intelligenz = Blatt.

## Montag, ben 5. September 1831.

Ungefommene Fremde vom 2. September 1831.

Br. Comp. Chir. Lufdwig aus Liffa, I. in Do. 99. Wilte; Br. v. Czer= uiemeti aus Gumbinnen, I. in Do. 136. Bilbelmftrage; fr. Dr. Med. Solider aus Berlin, I. in Do. 243. Brestauerfrage; Sr. Dberforfter Robomofi aus Mis loslam, I. in Do. 13. Graben.

Bekanntmachung. Am 11. Juli b. S. hat ein Grengbeamter mit Gulfe zweier Musquetiere bom 7. Landwehr= Regiment an der Torzuncer Waldede, Durgefjower Rreifes, 16 Stud muth= mafilich aus Polen eingeschwarzte Schweis ne, beren Treiber bie Blucht ergriffen, in Befchlag genommen und fofort gereinigt zbiegli. morber.

nach vorhergegangener Abschätzung und szczeniu terminu licytacyi, zostały Befanntmadung bed Licitatione-Termine na dniu 12. z. m. w mieście Kempnie am 12, v. M. in ber Stadt Kempen fur za 92 tal. 16 sgr. publicznie sprze-92 Rible. 16 far. bffentlich verfauft dane. worden. Bur Begrundung ihrer etwans Niewiadomi właściciele świń wyżey Lage an, wo biefe Bekannimachung jum dnia, w którym ninieysze obwie.

Obwieszczenie. Na dniu 11. Lipea r. b. zabrał urzędnik graniczny za pomocą dwóch żołnierzy 7. pułku obrony krajowey pod borem Torzynieckim, powiatu Ostrzeszowskiego, 16 sztuk zapewne z Polski procmyconych wieprzy, od których zaganiacze

Wieprze w mowie będące, po ich Die in Rede fiehenden Schweine find oczyszczeniu, otaxowaniu i obwie-

nigen Unsprüche auf ben Berffeigerunges rzeczonych nie zglosili sie do tych Erlos, haben fich bie unbefannten Eis czas w celu udowodnienia praw genthumer bis jest nicht gemelbet, wede swoich do zebraney z aukcyi sammy. halb fie nach § 180. Litel 51, Theil I. Wzywam ich przeto w moc §. 180. ber Gerichteordnung aufgefordert met- Tyt. 51. Cz. 1. Ordynacyi sądowey, ben, fich binnen 4 Wochen, bon bem aby sie w przeciągu 4. tygodni, od Erstenniale im hiefigen Intelligenzblotte erscheint, bei bem Konigl Saupt-Bellamte zu Podzamcze, jest in Kempen, zu meloen, wierigenfalls mit ber Berrech= nung bes Erlofes zur Raffe vorgeschrit= ten werden wirb.

Pofen ben 4. August 1831.

Geheimer Ober-Finang-Rath und Pro= pingial-Steuer-Director.

Loffler.

intelligencyinym umieszczone bedzie. na Komorze główney celney Podzamcze w Kempnie zgłosili; w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowana zostanie.

szczenie pierwszy raz w Dzienniku

Poznań dnia 4. Sierpnia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Loeffler.

Bekannemachung. In ber Nacht vom 19. jum 20. Juni hat ein Com= mando vom 2. Bataillon bes 7. Land= wehr=Regimente, bei bem Dorfe Bo= browniti, Dftrzefjower Rreifes, 28 Stud muthmaflich aus Polen eingeschwärzte Schweine, beren Treiber bie Flucht ers griffen, in Befchlag genommen.

Diese Schweine find vorschriftlich gereinigt und nach vorhergegangener Ab= fchagung und Befanntmachung bes Licis tatione-Termine am 24. Juni b. 3. in ber Stadt Rempen für 110 Mthlr, 17 far. offentlich verfauft worden.

Bur Begrundung ihrer etwannigen Aufpruche auf ben Berfteigerunge-Erlos baben fich bie unbefannten Gigenthumer bis jest nicht gemelbet, weshalb fie nach 6. 180 Titel 51. Theil I. ber Gerichtes ortnung aufgefordert werden, fich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo Diefe Befanntmachung gum Erstenmale szczenie pierwszy raz w Dzienpiku. im biefigen Intelligenzblatte ericheint, intelligencyinym umieszczone bedzie, bei bem Konigl. Haupt-Bollamte Pod- na Komorze glowney celney Pod-

Obwieszczenie. W nocy z dnia 19. na 20. Czerwca r.b. zabrała kommenda z 2. bacalionu pułku 7. obronéy krajowéy pod wsią Bobrowniki, powiatu Ostrzeszowskiego, 28 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące, po ich oczyszczeniu, otaxowaniu i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 24. Czerwca r. b. w mieście Kempnie za 110 tal. 17 sgr. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń wyżey rzeczonych nie zgłosili się do tych czas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc 6. 186. Tyt. 51. Cz. 1. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dnia, w którym ninieysze obwiegamege, jest gu Rempen, gu melben, wie zameze w Kempnie zglosili; w przedeigenfalls mit der Verechnung des Erlofes zur Kaffe vorgeschritten werden wird.

Posen ben. 6. August 1831. Geheimer Ober = Finang = Rath und Pro= vingtal=Steuer-Director.

Löffler.

ciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań d. 6. Sierpnia 1831.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

L ö f f l e r.

Bekanntmachung. Den 20. Juli d. J. hat ein Commando vom 7. Landwehr-Regiment in der Gegend von Tonia, Ofirzeszower Arcifes, 23 Stud muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine, deren Treiber die Flucht ergriffen, in Beschlag genommen.

Diese Schweine sind sofort vorschrift= lich gereinigt und nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung bes Liscitations. Termins am 22. Juli c. in ber Stadt Kempen für 141 Athlr. 27 sgr.

offentlich verkauft worden.

Zur Begründung ihrer etwannigen Ansprüche auf den Versteigerungs. Erlös haben sich die unbekannten Eigenthümer bis jetzt nicht gemeldet, weshalb sie nach Vorschrift des S. 180 Tit. 51. Th. I. der Gerichts-Ordnung ausgesordert werden, sich binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum Erstenmale im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Umte Podzamcze, jetzt in Kempen, zu melben, widrigenfalls mit der Berechnung des Erlöses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Posen den 6. August 1831. Geheimer Ober = Finang = Rath und Pros vinzial = Steuer = Direktor: Lbffler. Ogłoszenie. W dniu 20. Lipca r. b. zabrała kommenda 7. pułku obrony kraiowey w okolicy wsi Tonia, w powiecie Ostrzeszowskim, 23 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po ich oczyszczeniu, otaxowaniu i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 22. Lipca r. b. w mieście Kempnie za 141 tal. 27 sgr. publicznie

sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń wyże y rzeczonych nie zgłosili się do tych czas w celu udowodnienia prawswoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §, 180. Tyt. 51. Części 1. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4. tygodni od dnia, w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Komorze główney celney w Podzamczu teraz w Kempnie zgłosili; w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1831.
Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.
Loeffler Wefchlag genommen. In der Nacht um ti Uhr am 9. v. M. haben ein Gefreiter und drei Wehrmanner von dem Königl 7. Landwehr-Regiment an der Girnze dei Lobrownili, Oftreszower Kreis ses, 15 Stuck muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine, deren Treiber die Flucht über die Grenze ergriffen, in Beschlag genommen.

Die in Rete stehenben gehörig gereinigten Schweine sind nach vorhergegangener Abschähung und Bekanntmachung des Licitations-Termins am 11. v. M. in der Stadt Kempen für 88 Kthlr. 25

fgr. öffentlich verkauft worden.

Jur Begründung ihrer etwannigen Unsprüche auf den Berseigerungs-Erlös, haben sich die unbekannten Eigenthümer bis jeht nicht gemeldet, weshalb sie nach 3. 180 Titel 51. Theil I. der Gerichts- ordnung aufgefordert werden, sich binenen 4 Wochen von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum Erstenmale im hiesigen Intestigenzblatte erscheint, bei dem Konigl. Haupt-Zoll-Umte Podzamcze zu Kempen zu melden, widrigensfalls mit der Berechnung des Erlöses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Pofen ben 4. August 1831.

Geheimer Ober-Finang-Rath und Provinzial-Steuer-Director.

gez. Löffler.

Obwieszczenie. Dnia 9. z. m. w nocy o godzinie 11. zabrał gefreiter z trzema żołnierzami z 7. pułku obrony kraiowey przy granicy w okolicy wsi Bobrowniki, powiatu Ostrzeszowskiego, 15 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze za granicę zbiegli.

Wieprze w mowie będące po ich oczyszczeniu, otaxowaniu i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 11. z. m. w mieście Kempnie 22 tal. 88 sgr. 15 publicznie

sprzedane.

Niewiadomi właścicieleświń wyżey rzeczonych nie zgłosili się do tychczas, w celu udowodnienia praw swoich do zebraney zaukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Części 1. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyjnym umieszczone bedzie, na Komorze główney celney Podzamcze w Kempnie zgłosili; w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań dnia 4. Sierpnia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Loeffler.

Nach dem Attesse ber Königl. Regierung bieselbst vom 21. Mai d. J. ist der Giutebeilher und ehemalige Poln. Obrist-Lientengnt Andreas v. Niegolewski zu Wiosciejewo, aus der biesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf den Antrag des Fiefus, Damens bes Schule und Ablofunge-Fonds ber Probing Pofen, baben wir baber gur Berantwortung über feinen Austritt einen Termin auf ben 17. Ceptember c. Vormittags um 10 Uhr bor bem Land; Gerichte-Rath v. Aurnatowefi in unferm Inftruttione-Bimmer angesett, gu weldem der Undreas v. Niegolewöfi mit ber Aufforderung vergelaben wird, entweber perfonlich ober burch einen gefethlich gu= läßigen Bevollmächtigten zu erscheinen, im Kalle feines Musbleibens, aber ju ge= wartigen, bag auf ben Grund ber Mer= bochften Berordnung bom 6. Febr. 1831 mit Konfietation feines gangen gegen= wartigen und gufimftigen Bermbgens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Rabinete = Ordre bom 26. April 1831 bem Schul= und Ablbfunge, Konde ber Proving Pofen gugesprochen werben wird,

Pofen ben 6. Juli 1831.

Roniglich Preug. Land-Gericht.

Bekanntmachung. Es wird bierdurch zur Kenntniß gebracht, daß der für großighrig erklarte Jugend-Lehrer, Simon Peter Wellfe zu Lipe bei SamoWedług zaświadczenia tuteyszéy Królewskie Regency i z dnia 21. Maia r. b. przeszedł do Królestwa Polskiego dziedzie były pułkownik Niegolewski z Włościejewek z tuteyszéy prowincyi.

Na wniosek więc fiskusa w zastępstwie fundusza W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Wrześniar. b. o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzia Ziemiań. skim Ur. Kurnatowskim w izbie naszéy instrukcyinéy, na który Ur. Andrzeia Niegolewskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego 1831 cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r831 funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominial. nych przeznaczonemu przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 6. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że usamowolniony młodzian Szymon Piotr Wellke w Lipem pod Samocinem mieszkaiący, w czyn-

oin, in den bei ber Franz Wellkeschen Vormundschafts-Alkten am 18. Juni 1828 aufgenommenen Verhandlung die Guter-Gemeinschaft mit seiner Shefrau, der Ernestine Wilhelmine geborne Bleefe ausz geschlossen hat.

Bromberg den 7. August 1831. Königl. Preuß. Landgericht. ności opieki po Franciszku Wellke na dniu 18. Czerwca przyjętey, wyłączył wspólność dóbr ze żoną swoją Ernestyną Wilhelminą z domu Bleske. Bydgoszcz dnia 7. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Jum Verkauf des im Schubiner Kreise in der Stadt Erin sub No. 26 und 27 belegenen, dem Kaufmann Heymann Davidsohn gehörizgen, auf 6045 Athlr. 10 fgr. abgeschäßten Grundstücks sieht im Wege der nothe wendigen Subhastation ein Vietungstermin auf

ben 23. Juli b. J., ben 1. October b. J., und der peremtorische Termin auf

den 17. December d. J. vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Uffeffor v. Forestier Morgens um 10 Uhr, an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unserer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 2. Mai 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w mieście Kcyni Powiatu Szubińskiego pod Nro. 26. i 27. polożoney, do kupca Heymanna Dawidsohna należącey, na 6045 Tal. 10 sgr. ocenioney, oznaczone są w drodze konieczney sublastacyi termina licytacyine na

dzień 23. Lipca r. b.,
dzień 1. Października r. b.,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 17. Grudnia r. b.
przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego zrana o godzi-

nie 10. w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy negistraturze.

Bydgoszcz dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Es wird hiemit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiefige Salarien-Raffen-Affissent Ludwig Ferdinand Müller mit seiner Chefrau, Caroline Wilhelmine geborne Zernst vor Eingehung der Ehe mittelst Shedontrakts vom 25. Julia d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Onefen ben 27. Juli 1831.

Koniglich Preußisches Land = Gericht,

Boittalcitation. Auf b'e von bem Coul- und Ablofunge-Fonde der Proving Pojen bei une angebrachte Confiscations= Klage wider ben Gutepachter Stanislaus v. Chlapowefi and Jurfowo im Rreife Roffen, welcher aus hiefiger Proving nach bem Konigreich Polen ausgetreten ift und fich binnen ber im 6. 2 ber Aller= bochften Cabinetsordre vom 6. Febr. c. (Umteblatt Do. 7. pro 1831 G. 65 ff.) bestimmten Frift nicht gestellt hat, um über feinen Austritt, feinen Aufenthalt im Ronigreiche Polen und über den Beit= puntt feiner Ruckfehr Rechenschaft gu geben, wird, ba fein gegenwartiger Aufenthalt unbefannt ift, ber gebachte Gutspachter Stanislaus v. Chlapowsfi bierburch aufgeforbert, ungefaumt in die biefigen Lande gurudgutehren und fich über feinen ordnungewibrigen Austritt in dem, ju diefem Zweck auf ben 26. Oftober c. Bormittage um 8 Uhr vor Dem Deputirten herrn Land = Gerichte= Rath Molfow im hiefigen Landgerichte= hause anberaumiten Termine gu verants werten; widrigenfalls bei feinem unge= horsamen Ausbleiben bie Confiscation feines gesammten be- und unbeweglichen, gegenwartigen und gufunftigen Bermogens ausgesprochen und diefes Bermbgen dem Hagenden Schul= und Ablofunge= Fonde guerkannt werden wird.

Frauffadt ben 14. Juli 1831.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na skarge konfiskacy ina, zaniesioną przez Fundusz szkolny i regulacyiny W. Xigstwa Poznańskiego przeciw W. Stanisławowi Chłapowskiemu possessorowi w Jurkowie, powiatu Kościańskiego, który z tuteyszév prowincyi do królestwa Polskiego wyszedł i w czasie §. 2. Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 6. Lutego r. b. (Dziennik urzędowy Nr. 7 pro 1831 str. 65 seq.) oznaczonym, się nie stawił, dla usprawiedliwienia powodu wyiścia i pobytu swego w królestwie Polskim, oraz czasu powrotu, wspomniony W. Stanisław Chłapo. wski possessor, gdy mieysce iego teraźnieyszego pobytu nie wiadome, ninieyszém się wzywa, aby niezwło. cznie do tuteyszego kraiu powrócił, w terminie przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziem, na dzień 26. Października r. b. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczenym zrana o godzinie 8, się stawił i względem porządkowi sprzeciwiającego się wystąpienia z kraiu wytłomaczył się, albowiem w razie przeciwnym konfiskacya całego ruchomego i nieruchomego, teraźnieyszego i przyszłego maiątku wyrzeczoną i maiątek takowy skarzącemu Funduszowi szkolnemu i regulacyinemu przysądzonym będzie.

Wschowa dnia 14. Lipca 1831. Král. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannemachung. Der Caffen= Uffiftent Carl Geinrich Joseph Lacyonski und beffen Chegattin, Julie geborne Seimert, haben in dem unterm 11. b. M. verlautbarten Chefontrafte bom 30. Mai v. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, wel= ches nach S. 422. Tit. I. Thl. 2. bes Allg. Landrechts zur Kenntniß bes Du= blifums gebracht wird.

Frauftadt ben 15. August 1831.

Obwieszczenie. Ur. Karól Hennyk Józef Łączynski i tegoż małżonka Julianna z Seimertow w kontrakcie przedślubnym dnia 30. Marca r. z. zawartym i pod dniem II. m. h. sądownie ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się stosownie do przepisu 6. 422. Tyt. 1. Cz. 2. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa dnia 15. Sierpnia 1831. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Bandels= mann Joel Birfch Salberftadt und bie Wittme Roschen Falffohn geborne Mofes Rofenberg, beibe hiefelbft, haben in bem am 28. Juni 1827 vor Gingehung ber Che errichteten Che= und Erb = Bertrage bie eheliche Gutergemeinschaft ausge= fcbloffen, welches auf ben Untrag bes Salberftadt vom 8. b. M. hiermit offent= lich bekannt gemacht wird.

Liffa den 26. August 1831. Ronigh Dreug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Handlerz Joel Hirsch Halberstadt i owdowiała Röschen Falksohn z domu Moses Rosenberg, oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą wspolność maiątku przed wniiściem w związek małżeński, układem z dnia 28. Czerwca 1827, co na wniosek Joela Hirsch Halberstadt z dnia 8. m. ir. b. ninieyszém do publiczney podaie się wiadomości.

Leszno d. 26. Sierpnia 1831. Krol. Pruski Sad Pokoju.

## Beilage zu No. 212, des Posener Intelligenz-Blatts.

Deffentliche Befanntmachung. mommen ::

I, ber leibliche Bruber Erdmann Krome I .. rodzony, brat Erdmann Kromrey; ren in Rolo,

Christoph Kromren zu Czerniejewo und feiner Chefram Anna Dorothea geb. Fritich, wieder verehelichten Balentin Pranbylinska, und zwar::

1) bie Chriftine Caroline verebelichte: Loreng Muller, und :

2) die Anna Rofina verebelichte Gott= : lieb Domininefa,

III) die halbburtigen Geschwifter vatera: III. Krewni przyrodni z oyca; to licherfeite, namlich ::

1) bie Machfommen bes Michael! Rromren aus ber Che mit feiner erften Chefrau Dorothea gebornen Maschfe, und zwar:

Obwieszczenie publiczne. Um 27. Mai 1813 ift ber Johann Gest dniem 27. Maia 1813 roku Jan Jerzy orge Kromren, Burgermeifter in Lobsens, Kromrey byty Burmistrz w Lobzeniein Sobn bes Mublenmeiftere Michael cy, syn mignarza Michala Kromreya Rromren zu leenif bei glatow und seiner z Lesnik pod Zlotowem w malzen-Chefrau Christine gebt Treu, auch Troje stwie z Krystyng Treus alias Troje genannt, mit Lebe abgegangens. Er hat spledzony, z tym sie pożegnał świaein Testament errichtet, in dem er seiner tem, pozostawiwszy testament, w któ-Chefrau, Anna Dorothea geb. Schmedel, rym malionce swey Annie Dorocie ben Befit und die Benugung bes Bers ze Szmeklow przeznaczył dożywotne mogens, beffen Eigenthum aber feinen uzywanie i possessya maigtku, wła-Enteffaterben vermacht hat. Machdem sność zaś iego prawym swym dzienunmehr auch die Wittme, und zwar am dzicom. Po nastapioney w dniu 28. 28. Januare 1819 gefterbemift, haben Stycznia 1819, roku śmierci małżonfich folgende Perfonen gemeldet, und feis ki dopiero wspomnioney, nastepunen nicht unbedenteuden in mehreren Ims igee zglosity sie osoby iako dziedzice mobilien bestehenden Nachlag, auf Grund prawi do obiecia spadku niepomierber gesetlichen Erbfolge, in Anspruch ge= nego, z niektorych nierurchomościi składaiącego się:

w Kole,

II. bie Rinder best leiblichen Bruberet II. dzieci rodzonego brata Krysztofa: Kromreyaz Czerniejewa w małżeństwie z Ahna Dorota z Fritschow, znów zamężną Przybylińską spłodzone, a mianowicie::

1)) Krystyna Karolina zamężna: Wawrzyn Müller; i

2) Anna Rozyna zamężna Bogu-mil Dominińska:

iest::

1) potomkowie Michała Kromreya w małżeństwie z pierwszą swą małżonką Dorotą z Maszków spłodzone, iako to:

ber Tuchicherernniffer Franz Carl Samuel Rromrey aus Prenz, Iau, ein Sohn bes Arrendators Michael Rromrey und feiner Chefrau Erdmunde Nehring,

2) bie Rachfommen des Schulzen Gottfried Kromrey ju Linde, nams

tich:

A. aus feiner erften Che mit Unna ges borne Tehlaff:

a) ber Burger Johann Michael

Rromren zu Lobsens,

b) ber Gutsbesitzer Carl David Kromren zu Robelnica bei Inos wraclam,

c) die Kinder ber Eva Dorothea geb. Aromren verehelichten Sieg:

a.) Eleonora Elisabeth verches lichte Otto zu Drzedkowo,

B) Anna Catharina verehelichte Johann Purschell zu Buczkowice bei Schweit, und

y) Unna Caroline verehelicht gewesene Knoblauch alias Kaulbarsch zu Labisznu, modo beren Kinder, die Eleonos ra Elisabeth geb. Kaulbarsch verehelichte Kurz und der Jas cob und Johann Gebrüder Kaulbarsch.

B. Aus ber zweifen Che mit Anna Ma-

Anna Elisabeth verehelichte Kris minal=Rathin Krause in Margos nin.

IV. Die halbburtigen Geschwister muts terlicherseits, namlich: Postrzygacz Franciszek Karról Samuel Kromrey z Prenzlau, syn Arendarza Michała Kromreyaz Erdmundy z Nehringów,

2) Potomkowie soltysa Gottfryda Kromreya z Lipy (Linde) mia-

nowicie:

A. z pierwszego małżeństwa z Anną z Tetzlafów,

a) Jan Michał Kromrey obywa.

tel w Łobżenicy,

b) Karol Dawid Kromrey właściciel maiętności Kobelnicy pod Inowracławiem,

c) dzieci Ewy Doroty z Kromreyów zamężnéy Sieg:

a) Eleonora Elźbieta zamężna Otto w Drzedkowie,

Agna Katarzyna zamężna Jan Pürschell z Buczkowie pod Swieciem i

y) Anna Karolina zamężna Knoblauchalias Kaulbarsch w Łabiszynie modo iey dzieci, Eleonora Elźbieta z Kaulbarschów Kurczowa i Jakób i Jam bracia Kaulbarsch.

B. Z powtórnego małżeństwa z Anną Maryą z domu Semerau,

> Anna Elźbieta zamężna Konsyliarzowa kryminalna Krause z Margonina.

IV. Krewni przyrodni z matki, to iest:

- u) die Rinder ber Unna Reinecke ver= chelicht gewesenen Canniel Gruß= macher, einer Tochter ber Chriftine Troje verwittwet gewesenen Michael Kromrey, wieder veregelichten Reinede, und zwar:
  - a) bet Rittmeifter und Generafpach= ter Carl Wilhelm Grugmacher in Radziejemos
  - b) Ludovika Dorothea Gruhma= cher verwittwete v. Kolbe gu Rus cemto bei Inowraclam,
- 2) die Rachkommen bes Mullers Gottfried Schulg gu Groß = Rofcie= rzyner = Muhle, eines Cohnes ber Christine Troje verwittwet gewese= nen Michael Rromren und Reineke, mieder verehelichten Maller Michael Schulz, namlich:

A. aus der erften Che mit Doro= thea Sophia geb. Muller bie Eleonore verehelichte 2Bn=

Becka,

B. aus ber zweiten Che mit ber Dorothea Friederife Glas henriette und Johann Fries brich Geschwifter Schulz und

C. aus ber britten Che mit ber Henriette Dorothea Klahr

Friederife Augustine Schult.

Es ift indeffen gleichzeitig ermittelt,

- 1) dzieci po Annie Reincke zamężney Samuel Grüzmacher, córy Krystyny Troje owdowialév Michal Kromréy znów zamężney Reineke, mianowicie:
  - a) Rotmistrz Karol Wilhelm Grüzmacher, Naddzierzawca dobr rządowych w Radzieiewie,
  - b) Ludowika Dorota z Grüzmacherów wdowapo Ur. Kolbe pozostała, z Rucewka pod Inowraclawiem,
- 2) Potomkowie młynarza Gottfryda Szulca z młyna Kościerzyńskiego, syna Krystyny Troje owdowiałey Michał Kromrey i Reineke w małżeństwie z młynarzem Michałem Szulc, to iest:

A. z pierwszego łoża z Dorota Zofią z Müllerów

Eleonora zamężna Wyszecka,

B. z powtórnego łoża z Dorotą Fryderyka Glas-

Henryetta i Jan Fryderyk bracia rodzeni Szulc i

C. z łoża trzeciego z Henryet. ta Dorota Klahr

Fryderyka Augustyna Szulc.

Wykazało się przecież, że umarły baß außer ben so eben aufgeführten Per- procz dopiero wymienionych osob sonen, noch mehrere gleich nabe ihrem pozostawił ieszcze innych dziedziedw

Mufenthalte nach unbefannte Erben vor- pramych, których pobyt iednakże do. handen find, ald:

(I) ein Bruder bes Tuchicheerermeifters Frang Carl Camuel Kromren, bef= fen bei Do. III. 1, Erwähnung geschehen, beffen Borname nicht fonftirt und ber Deltgeiftlicher und Domcavitular gewesen fenn foll,

2) ber Wirthschafter Gottfried Chriftian Rromrey, fruher zu Erin und gu Ro= belnica bei Inowraclaw, ein Bru= ber ber bei Do. III. 2. litt. A. ge= bachten Erbesintereffenten,

- 3) ber Carl Rromren, ein Bruder ber bei Do. III. 2. litt. B. erwahnten Rriminalrathin Rraufe, ber gu Ro= belnica bei Kruschwitz mit hinter= laffung unbefannter unehelicher Descendenz verftorben fenn foll,
- 4) bie Wittme bes gewesenen Intenban= ten gu Petrifau Daniel Rromrey, ebenfalls eines Brubers ber Rrimi= nalrathin Rrause, so wie die mit bem Daniel Kromren gezeugte Toch= ter, bie an einen Chirurgen verbei= rathet fenn foll,
- 5) bie Erben ber ad IV. No. 1. aufgeführten Unna Reinede, aus ber Che mit ihrem erften Chemann, bem Schulzen Troje.

Es werben baher mit Rudficht hier= auf bie vorstehenden funf Erbesinterref=

tad wyśledzonym bydź niemogł: do tych należa:

1) brat postrzygacza Franciszka Karola Samuela Kromreya o którym przy No. III. 1. zaszła wzmianka, z imienia nieznaiomy, który miał być Xiedzem świeckim i Kanonikiem,

2) Ekonomista Gottfryd Krystyan Kromrey, dawniey w Kcyni i Kobelnicy pod Inowracławiem zamieszkały, brat przy numerze III. 2., litt. A. wspomnionych sukcessorów,

3) Karól Kromrey, brat konsyliarzowey kryminalney Krause, o któréy przy numerze III. 2., Litt. B. była mowa, zmarły po. dobno w Kobelnicy pod Kruświca, pozostawiwszy potomstwo z nieprawego łoża,

(4) wdowa po byłym Intendancie Daniela Kromreya z Piotrkowa pozostała, który także był bratem Konsyliarzowey Krause, i iéy córka w temże małżeństwie spłodzona, która podobno z chirurgiem pewnym w związki weszła małżeńskie,

5) sukcessorowie przy liczbie IV. numerze II. wspomnioney Andrzey Reineke z małżeństwa z pierwszym iéy mężem soltysem Troje.

Wzywaią się przeto przy takiem położeniu rzeczy, wymienieni dofenten und beren Erben ober nachften piero piec interessenci, ich sukces-Berwandten hierdurch aufgefordert, bin- sorowie i nayblizsi ich krewni, aby nen 3 Monaten, langftens in bem auf

ben 29. Oftober b. 3. foll.

Diejenigen, welche fich bei ber Unmel= bung eines Bevollmachtigten bedienen Commiffarien Beimann und Schulg und ben Juftig-Commiffione-Rath Mittelftabt wenden und einen berfelben mit Bollmacht und Information verfeben.

Schneibemuhl ben 9. Juni 1831. Ronigl, Preuß, Landgericht.

sie w ciągu trzech miesięcy lub też . przynaymniey w terminie

na dzień 29. Października r. b. Bormittage um 10 Uhr im hiefigen zrana o godzinie lotey przed Depu-Land=Gerichte-Locale vor bem Deputirten towanym naszym Ur. Fischer Sedzia herrn Land-Gerichte-Rathe Fifcher ange= Ziemianskim, do tego wyznaczonym. festen Termine fich zu melben und ihr zglosili i prawa swe do spadku udo2 Erbrecht nachanveisen, unter bem Rechts- wodnili, a to pod tem ostrzegeniem. nachtheile, daß die bei Do. I., III., III. Ze wrazie niezgłoszenia sie, osoby und IV. aufgeführten Personen für bie pod numerami I. II. III. i IV. wyrechtsmäßigen Erben angenommen, ih: szczegolnione za prawych sukcessonen, als folde, ber nachlaß zur freien row przyjętemi, im iako takim pozo. Disposition verabfolgt werden und ber stalość do wolnéy dyspozycyi wydana. nach erfofater Praclusion sich etwa erft a wszelki bliższy, lub równego z niemi melbende nabere ober gleich nabe Erbe, stopnia dziedzic, dopiero po zaszley alle ihre handlungen und Dispositionen prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie anguertennen und zu übernehmen schuldig, ich czynności i rozrządzenia za dobre von ihnen weber. Rechnungelegung noch uznać i przyjać obowiązanym bedzie: Erfaß ber erhobenen Dugungen gu for- nie bedag zas jud mocen zadac od nich bern berechtigt, sondern fich lediglich mit kalkulacyi, lub wynagrodzenia pobem, was alsbann noch von ber Erbschaft bieranych uzytkow, bedzie musiał borhanden, zu begnügen verbunden seyn przestać iedynie na tem, cokolwiek. by sie na ówczas ieszcze z sukcessyi znavdować mogło.

Osoby cheace się dać zastapić przez pełnomocników, mogą zasięgnąć rawollen, fonnen fich an die herren Juftig- dy od UUr. Weymana, Szulca i Mittelstaedta Kommis. Sprawiedliwości, opatrzywszy poprzednio iednego z nich w plenipotencya i potrzebną informacya:

> Pila dnia 9. Czerwca 1831. Król-Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hierz mit bekannt gemacht, daß der Handels= mann Selig Bernstein aus Bomst vor seiner Berheirathung mit der Tochter des Salomon Oppenheim aus Kackwis, Namens Caroline Oppenheim, in dem vor und am 4. d. M. errichteten Shevertrage, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlosz sen hat.

Wollstein ben 10. August 1831.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll die zum Müller Johann Gottlieb Bandmannschen Nachlasse gehörige, zu Polnisch=Damme unter No. 65. belegene Freihansler=Nahrung, nebst dazu gehöriger Windmühle, von welchen, nach der gerichtlichen Taxe, die nebst den Kaussebedingungen bei und eingesehen werden kann, erstere auf 330 Athl., letztere auf 350 Athl., abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhasiation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hiezu haben wir einen Dietungs-Termin auf ben br. November c. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Kandgerichts = Referendarius Forner in unferm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir besitzfähige Käufer hiermit einladen.

Rawicz ben 30. Juli 1831.. Adnigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Selig Bernstein z Babiegomostu, przed wniściem w związki małżeńskie z córką Salamona Oppenheim z Rakoniewic, Karoliną Oppenheim, według zawartego pod 4. b. m. przed nami kontraktu małżeńskiego wspólność maiątku wyłączył.

Wolsztyn dnia 10 Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie mabyć gospodarstwo okupne komornicze pod No. 65. w Polskim Dębnie położone, do pozostałości Jana Bogumiła Bandmann młynarza należące, w zprzyliznym wiatrakiem, z których. pierwsze według sądowey taxy, która wraz z kondycyanii sprzedaży u nas przeyrzana być może, na 330 tal., ostatni zaś na 350 tal. ocenione zostały, drogą potrzebnéy subhastacyi. publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień r1. Listopada r. b. o godzinie g. zrana w lokalu naszym sądowym przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziem., do któ: rego zdolność i ochotę maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Rawicz d. 30. Lipca 1831.

Królewski Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum besentlichen Verkauf an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant von 250 Klaftern Kiefernholz, welche im Wege der Erekution in den Pakoslawer Forsten in Beschlag genommen worden, einen Termin auf den 27. September c. Vormitztags um 9 Uhr in loco Weiß-Kehle anz beraumt, zu welchem wir Kauslustige hiermit einladen.

Rawitsch den 20. August 1831. Konig I, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Z zlećenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży naywięcey daiącemu za gotową natychmiastową zapłatę w kurancie 250 sążni drzewa sosnowego, któredrogą exekucyi w borach Pakosławskich zatradowane zostały, termin na dzień 27. Września r. b. o godzinie 9. zrana in loco Białykał, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Rawicz dnia 20. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju:

Publikandum. Jum bffentlichen Verkauf ber, bem Pachter v. Trapezonseli zu Strzinzewo paczkowe abgepfandesten 70 Stud Hammel, haben wir einen Termin auf ben 26. September c. an hiefiger Gerichtsstelle angesetzt, welsches wir Kauflustigen hierdurch bekannt machen.

Erzemeine ben 28. Juli 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży 70 sztuk, skopów dzierzawcy Ur. Trąpczynskiemu w Strzyżewie paczkowym o zaległą ofiarę zatradowanych, wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Września r. b. w mieyscu posiedzenia Sądu, o czem ochotę kupna maiących ninieyszem uwiadomiany.

Trzemeszno d. 28. Lipca 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Die jum Probst Voseph Razubskischen Nachlasse gehörigen Sachen, besiehend in Meubles, hausund Wirthschafts-Geräthen, Uhren, Kleidern, Wäsche und Betten, werden im Termine den 13. September d. J. in ber Probstei hieselbst öffentlich an den Obwieszczenie. Do pozostałości Józefa Kazubskiego Proboszcza należące rzeczy, składaiące się z mebli, domowych i gospodarczych przedmiotów, zegarków, sukien, bielizny i pościeli, będą w terminie dnia 13. Września r. b. w probostwie Meiffbietenben vertauft werben, wogu: tuteyszem publicznie naywięcey daiacemu sprzedane; na któreń kupna wir Raufer einlaben.

Birnbaum ben 28. Auguft 1831. Ronigl. Preuß, Friedensgericht ..

ochotę maiących kupców zapraszamy. Międzychód d. 28. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Den zwei= Sandlungs: Unzeige: ten Transport beffer neuefter holl. Se= transport przednich nowych holenringe hat mit letter Poft erhalten : C. R. Gumprecht ..

Doniesienie handlower derskich śledzi odebrał ostatnia pocztą Karol Gumprecht.

Bei berrießigen Abwesenheit: aller Thierarzte in Pofen verfehle icht nicht anguzeigen, baß ich fortwahrend in Schwer feng bie Thierheilfunde ausube, und ich bitte baber ein refp, Publifum um geneigten Bufpruch. Thierarat Kach ..

Mach we ir fun qu

Der Durchschnitte Martt Preise von der. Stadt Liffa im Frauffabter Kreise bom Monat August 1831.

| Attr. Egr. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |           |                 | Atle. Ege. Pt.                     |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|--|
| Weizen der Preuß, Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Hirfe Bohnen dito Heisse Bohnen dito Hersten dito Hopfen dito Hopfen dito Hersten Grühe der Schst.  Buchweizen: Grühe dito Gersten-Graupe dito | 2 23 1 25 1 6 5\frac{1}{3}. 27 7\frac{7}{9}. 1 14 2 2 2 10\frac{1}{7}. 1 15 2 2 5 1 2 5 2 5 3 14 6 12 | Bier dito | 2 4 4 4 4 4 4 5 | 3<br>2<br>1<br>11<br>5<br>10<br>15 | 2 6 4 2 9 |  |